## su Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthausc.

No 180. Dienstag, den 28. Juli 1840.

Ungekommene Fremde vom 25 Juli.

Die Herren Guteb. Graf v. Mosscenöfi aus Ottorowo, v. Swiecicki aus Szezepankowo und Speicher aus Lotawice, Hr. Bevollmächtigter Cunow aus Ottorowo, Hr. Wittenbeck, herrschaftlicher Oherforster, aus Tounyst, I. im Hotel de Saxe; Hr. Rentier Lesire aus Brussille, die Hrn. Buteb. v. Chlapowski aus Krzyzzanowo, Martnszewesti aus Neudorf und Stachowski aus Slawno, I. im Hotel de Dresde; Hr. Gutsbes. v. Morze aus Dahla, Hr. Plenipotent Laskowski aus Arnezewo, Hr. Lehrer Kotecki aus Breslan, I. im Hotel de Handbourg; Mad. Bruckevo, Kr. Lehrer Kotecki aus Breslan, I. im Hotel de Handbourg; Mad. Bruckevo aus Schwiedus, I. in No. 35 Gerberster; die Hrn. Kausseute Bauer aus Nadel und Bodmann aus Magdeburg, L. im Hôtel de Rome.

Dom 26. Juli.

Bran Gutep, v. Kiersta aus Metla, Hr. Guteb. Kundler aus Popowo, l. im Hotel de Paris; die Hrn. Guteb. Graf v. Awiledi aus Kobelnik, v. Koscielsti aus Smielowo und Delhas aus Swiączna, I. im Hotel de Berlin; Hr. Guteb. v. Szoldreft aus Kostworowo, Hr. Posihalter Weiß aus Pinne, Hr. Partikulier v. Bornstein aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; Hr. Domainenpachter Kruska aus Smiekowo, die Hrn. Guteb. v. Dobrzycki aus Bomblin und v. Brudzewski aus Wierzenica, die Guteb. Frauen v. Besiekierska aus Bierogonowice und v. Kraska aus Malczewo, Hr. Guteb. Kärger aus Ciącin, I. im Hotel de Saxe; die Herren Lehrer Stenzel aus Gnesen und Hirschfeld aus Schwerin a/W., I. im Eichkranz; Hr. Kausm. Walbed aus Havelberg, I. in der gold. Gans; die Hrn. Kaust. Schmidt aus Bremen, Brandt und Hr. v. Eronenberg, Ingenieur-Lieut., aus Berlin, Hr. Guteb. v. Wessersti aus Gorzuchowo, I. im Hôtel de Rome; die Hrn. Guteb. v. Otodi aus Chwalibogowo und v. Chotomski aus Grotsowo, im Hôtel de Cracovie; Hr. Forst-Kondukteur Heinzenfeld aus Filehne, I. in Großen Eiche;

Hr. Gutob. v. Dobryndi aus Chocicza, I. im gold. Lowen; fr. hausbefiger Feibufch aus Loslau, die herren Rauft. Leon aus Samocynu und haafe aus Rogafen, I. im Sichborn.

1) Mothwendiger Verkauf Ober : Landesgericht I. Abtheis lung zu Posen.

Das auf den Namen der Thekla v. Siewierska im hypothekenbuche eingetragene
aveliche Gut Olfsom oder Olfzowa Antheil
B. im Kreise Schildberg, landschaftlich
abgeschätzt auf 14,894 Kthlr. 14 sgr. 5
pf. zufolge der, nebst hypothekenschein
und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 15. Oktober
1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlis
cher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Pofen, ben 26. Februar 1840.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański Wyd. I. w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Olszow czyli Olszowa oddziału litt. B. w księdze hypoteczney na imie Tekli Siewierskie zapisane, w powiecie Ostrzeszowskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 14,894 Tal, 14 sgr. 5 fen wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 15. Października 1840 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowem sprzedane.

Poznań, dnia 26. Lutego 1840.

2) Zekanntmachung. Die Auguste Marie Friederike geborne Krüger, verchestichte Fischer, und deren Chemann Theosdor Fischer zu Gembice, haben mittelst Bertrages vom 15. April d. I. nach ersreichter Großjährigkeit der Ersteren, die Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffeutlichen Kenntniß gebracht wird.

Erzemeigno, ben 28. Juni 1840.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Augusta Marya Fryderyka z Krügrów, zamężna Fischer, i mąż iéy Teodor Fischer w Gębicach, kontraktem z dnia 15. Kwietnia r. b., stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzemeszno, d. 28. Czerwca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 3) Bekanntmachung. Das in ber Stadt Camter auf Targowiste fruber sub No. 73 jest sub No. 77 belegene burgerliche Grundfind, bestehend aus:
  - 11 bem Wohnhause faxirt auf 50 Rilr.,
  - 2) einer Scheune auf 130 Rthir.,
  - 3) dem babei belegenen Gemufe= und Obfigarten mit bem Zaune abgc= fcagt auf 101 Rthle. 15 Ggr.,
  - 4) bem nahe beim Wege von Samter nach Wroufe belegenen Ackerftud abgeschätzt auf 197 Rtlr. 15 Sgr.,
  - 5) bem links vom Stezuczyner Bege belegenen Ackersiuck abgeschatt auf 115 Rtblr.,
  - 6) bem finks und rechts vom Szczus czyner Wege belegenen Stud Ader abgeschätzt auf 111 Athle.,
  - 7) bem eben bafelbst belegenen anbren Stud Uder abgeschätt auf 105 Rthir.
  - 8) bem am Wege von Camter nach Jaftrowo belegenen Werber abges ichatt auf 100 Athlr., und
- 9) ber zwischen bem Werber ad 8 und ber Kammerei-Wiese belegene Wiese abgeschätzt auf 287 Attr. 15 Sgr., zusolge ber, nebst Hypotheken = Uttest und Bedingungen in unserer Regisfratur

und Bedingungen in unserer Registratur einzusehenden Tape, sou am 7. Nos bember c. 11 Uhr Bormittags an ore benelicher Gerichtsstelle hierselbst subhaskirt werden.

Mue unbefannten Real , Pratenbentem

Olwieszczenie. Nieruchomość w mieście Szamotułach na targowisku pod No. 73 pierwev, a teraz pod No. 77 położona, składaiąca się:

1) z domu, oszacow. na 50 Tal.

2) z stodoly, oszacow. na 130 Tal.,

- 3) przy ostatniej położonego ogrodu warzywnego i owocowego z płotem, otaxowanego na 101 Tal 15 sgr.,
- do Wronek polożoney sztukę roli, otaxowaney na 197 Tal. 15 sgr,
- z sztuki roli po lewéy stronie z drogi Szczuczyńskiéy, oszacowanéy na 115 Tal.,
- 6) po lewéy i prawéy stronie drogi Szcznczyńskiey położoney sztukę roli, otaxowaney na 111 Tal.,
- 7) z innéy sztuki roli tamże polożonéy, otaxowaney na 105 Tal.,
- 8) z ostrowia przy drodze z Szamotuł do Jastrowia położonego, otaxowanego na 100 Tal. i

z łąki pomiędzy ostrowem ad 8
i łąki kameralnéy położona, 287
Tal. 15 sgr. otaxowanéy,

wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Listopada r. b. przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci

werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in biefem Zers mine zu melben,

Samter ben 10. Juni 1840. Ronigl. Land: n. Stadt : Wericht.

Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt: Gericht gu Samter.

Der ju Dbrancto sub Ro. 154 bele= gene Bauplat und bie gu bemfelben ges hörigen gandereien, abgeschätzt auf 187 Athle. gufolge ber, nebft Sppotheten= fchein und Bedingungen in ber Regiftra= tur einzusehenden Tare, foll am 4. Rovember 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubha= firt werben.

Die unbefannten Erben bes Befigers Benjamin Saufel und alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praffufion fpateftens in biefem Termine gu melben.

Samter ben 18. Juni 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

5) Der Arbeitsmann Michael Remnit und beffen Braut Glifabeth geborne Paul feparirte Guderjahn beide von hier, ha= ben mittelft Chevertrages vom 26. Mai b. 3. die Gemeinschaft der Guter und bes

Erwerbes ausgeschloffen, welches hier= burch jur offentlichen Renntnif gebracht wird.

Schonlanke am 13. Juli 1840. Ronigh Land und Stadtgericht. Krol, Sad Ziemsko- mieyski.

realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szamotuły, d. 10. Czerwca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko · mievski w Szamotulach,

W Obrzycku pod No. 154 położony plac budowniczy i do tegoż na. leżące role, oszacowane na 187 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym : warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Listopada r. b. przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Sukcessorowie niewiadomi posiedziciela Benjamina Hensel'i wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażehy się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szamotuly, d. 18. Czerwca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że Michał Kemnitz wyrobnik i narzeczona iego Eliza bieta z Paulow separowana Guderjahn, obydway z Trzcianki, kontrak. tem przedsłubnym z dnia 26. Maja r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 13. Lipca 1840.

6) Mande und Stadtgericht zu Rawicz.

Die hierscloft in ber Wilhelms Vorsstadt sub No. 333 belegene, ben Gastwirth Franz Seeliger und seiner Ehefrau Auna Maria gebornen Wiensch gehörige Gastwirthschaft, bestehend in Wohnhaus, Stallungen, Hofraum, Drunnen, Ackersgarten und Scheune, abgeschäft auf 2803 Athlr. 19 Sgr. 2 Pf. zufolge ber, nebst hypothekenschein und Bedingungen in ber III. Regisfratur Abtheilung einzusehenzben Taxe, soll am 3. November 1840 Bormittage 10 Uhr an ordentlischer Gerichtestelle subhassirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekann:

ten Glaubiger,

a) ber Johann Joseph Striffe und seine Chefrau und Schwester, so wie die sechs Kinder desselben, welche er mit der Anna Varbara geborene Dritter erzeugt hat, und seine ets waigen Erben,

b) bie Johann George Schulzeschen Erben,

werden hierzu offentlich vorgelaben.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rawicz.

Das in Bojanowo auf ber Guhrauer Strafe No. 149 (172) belegene ben Daniel Gottlob Edertschen Erben und seiner Chefrau Christiane Elifabeth gebo, rene Nitschte gehörige hausgrundstad, abgeschätt auf 105 Athlr. 13 Sgr. 4

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Rawiczu.

Gościniec na tuteyszém przedmieściu Wilhelmowskiem pod No. 333 położony, składaiący się z domu mieszkalnego, staien, podwórza, studni, ogrodu rolnego, stodoły, do Franciszka Seeligera gościnnego i żony iego Anny Maryi z Wienschow należący, oszacowany na 2803 Tal. 19 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze wydziału III., ma być dnia 3. Listopada 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele

a) Jan Józef Strycka i siostra iego, iak niemniéy 6 dzieci tegoż, które z Anną Barbarą z Dritterów spłodził, i sukcessorowie iego iacykolwiek,

b) sukcessorowie Jana Woyciecha Szulca,

zapozywaiąsię ninieyszem publicznie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko mieyski
w Rawiczu,

Domostwo w Bojanowie na ulicy Górskiey pod No. 149 (172) polożone, do sukcessorów po Danielu Bogusławie Eckert i do żony iego Krystyany Elżbiety z Nitschków należące, oszacowane na 105 Tal. 13 Pf. zufolge ber, nebst Hppothekenschein und Bedingungen in der III. Registratur= Abtheilung einzusehenden Tare, soll am 4. November 1840. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirt werden.

sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wrąz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze oddziału III, ma być dnia 4. Listopada 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

8) Gegenstand über 50 Athle. In termino ben 21. August c. Bor, mittage 11 Uhr sollen auf dem hiesigen Markte verschiedene Aleidunge = Sude, Basche und Rupfergeschier, meistbietend gegen baare Zahlung verkauft werden.

Birnbaum ben 13. Juli 1840.

hager, Kanglei, Direktor. Przedmiot nad 50 Tal. W terminie dnia 21. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie 11tey maią być na tuteyszym rynku różne suknie, bielizna i sprzety miedziane, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane.

Międzychód, dnia 13. Lipca 1840. Hager, Dyrektor kancelaryi.

9) Die Erben bes zu Birnbaum wohnshaft gewesenen Justiz-Naths Ignatius Muller beabsichtigen sich in bessen Nach-laß zu theilen. In Gemäßheit ber S. 137 seq. Tit. 17. Th. I. bes Allgemeinen Landrechts wird dies den etwanigen Erbschaftegläubigern mit der Aufforderung bekannt gemacht, sich mit ihren Ausprüchen innerhalb 3 Monaten bei dem Unterzeichneten zu melden, widrigenfalls die Borschrift des S. 141 a. a. D. gegen sie eintritt.

Wongrowiß ben 23. Juli 1840.

Golms,

Abnigl, Land= und Stabt-Gerichts.Rath.

Sukcessorowie Król. Radzcy Sprawiedliwości Ignacego Müller w Międzychodzie dawniey zamieszkalego, spadkiem tegoż podzielić się zamyślaią. Stosownie do §. 137 seq. Tyt. 17 Części Ł powszechnego prawa krajowego wierzycielom do spadku być mogącym, o tem czyni się wiadomość z wezwaniem, aby w przecigu trzech miesięcy pretensye swe u podpisane. go zameldowali, w razie przeciwnym albowiem, przepis §. 141 loc. cit. przeciw nim zastąpi.

Wagrowiec, dnia 23. Lipca 1840. Solms, Sedzia. 10) Die Berlobung unserer altesten Tochter Mariane mit bem Kandibaten ber Theologie herrn Julius Gebharbt zeigen wir entfernten Berwandten und Freunden gang ergebenft an. Meuftadt bfp. den 21. Juli 1840.

Marianne Birfchfeld und Julind Gebhardt, Berlobte.

- 11) Die heute gludlich erfolgte Entbindung meiner Frau, von einem gesunden Maochen, beehre ich mich hiermit ergebenft anzuzeigen. Pofen den 26. Juli 1840. Mannes, Regierungs-Sefretait.
- 12) Nicht zu überseben. Da ich mein Modengeschäft hier ganzlich aufsebe, um in Berlin ein neues in größerem Umfange zu etabliren, beabsichtige ich, mein ziemlich bedeutendes Lager hier aufzuräumen und auf das billigste auszuverstaufen. Auch habe ich fur die letzte Zeit sehr schöne Moden erhalten, um jeder mbglichen Bestellung, namentlich in hauben, auf das vollkommenste genügen zu konnen. Posen den 25. Juli 1840. Renate Berlinska, Wasserftr. No. 2.
- 13) Renere Zusendungen von Eigarren empfing ich abermals, barunter die bes kannten hamburger H D in leichter und schwerer Sorte zu bem frühern Preise von 2 Rible. pr. 10 Kifte. Earl Scholy.
- 14) Feine Cigarren, alten Barinas in Rollen von 15 bis 20 Sgr. bas Pfund, achten Ramitscher Schnupftaback, wie auch verschiedene beliebte Sorten Rauchtas bate, erhielt und offerirt zu fehr billigen Preisen.

Julius Sorwig, Friedrichsftrage Do. 14.

- 15) Frische Beringe erhielt bie Sand- Swieze sledzie otrzymat handel lung 3. Smakowsti, Martt no. 68. J. Smakowskiego, wrynku Nr. 68.
- Dzisiay dnia 2. Lipca 1840 zgubiłem na drodze od Sw. Marcina do placu Sapieżyńskiego pugilares z maiącemi wartość kontraktami i wexlami. Są one dla mnie nader ważne, przeto upraszam uczciwego znalazcę, aby mi te, dla niego żadney wartości nie maiące papiery za stosownem wynagrodzeniem odesłać raczył. Kupiec Elkan Hirschfeld z Lwówka.

## Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide Arten.                                                                                                                                                                          | Freitag ben<br>17. Juli.                                                                               |                    | Montag den 20. Juli.                                            |                    | Mittwoch den<br>22. Juli.                                       |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | von<br>Riv.fgr.vf.                                                                                     | bis<br>Att.far.vf. | von<br>Mir.fgr.vf.                                              | bis<br>Mr.igrer    | von<br>Mer.fgr.pf.                                              | bis<br>Mr.fgr.vi                                                        |
| Weizen der Scheffel Roggen dito Gerste dito Hofer dito Gefer dito Gefen dito Frbsen dito Kartoffeln dito Hoen der Centner & 110 Pfund Gutter ein Garniec oder 8 Pfund Spiritus die Tonne | 2 20 —<br>1 20 —<br>1 — 1<br>1 2 6<br>1 10 —<br>1 12 6<br>— 15 —<br>4 20 —<br>4 20 —<br>1 12 6<br>20 — | 5<br>1 17 6        | 1 20 -<br>1 3 9<br>1 10 -<br>1 12 6<br>- 15 -<br>20 -<br>4 25 - | 5 - 21 -<br>1 17 6 | 1 12 6<br>1 3 9<br>1 10 -<br>1 12 6<br>- 15 -<br>20 -<br>4 25 - | 1 15 -<br>1 2<br>1 5<br>1 12<br>1 15 -<br>17 6<br>- 21 -<br>5 -<br>1 17 |